Preis 10 Pfg.

Die Freis 10 Pfg.

Im nationalsozialistischen

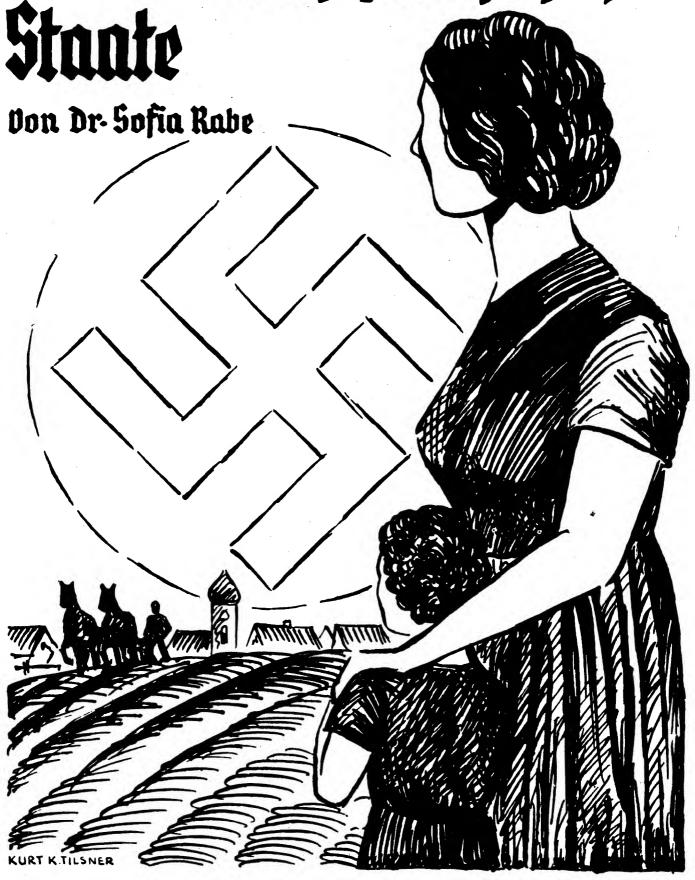

# Hitlet ipticht

zusedermannaufder,, Braunen Platte"!

Jeder höre, "Hitlers Appell an die Mation"!

Die Schallplatte ist auf beiden Seiten besprochen.

81/2 Minuten Sprechbauer!

Preis Mt. 5.—

Vorrätig in jeder Musikalienhandlung

Musikverlag frz. Eher Nachf., München 2 NO

## Die Fran im nationalsozialistischen Staate

Von Dr. Sofia Rabe



Alle Rechte vorbehalten

### Die Frau im

### nationalsozialistischen Staate

Von allen anderen Parteien wird den Nationalsozialistinnen immer wieder zum Vorwurf gemacht, sie würden keine klare Stellung nehmen zu der Aufgabe, die sie innerhalb der NSDAP. zu erfüllen hätten; sie würden lediglich einer Ideologie verfallen, die in einer blinden Führergläubigkeit wurzelt. Diese Fragen werden immer wieder aufgeworfen mit der Behauptung, der Zulauf von Frauen zu den Nationalsozialisten beruhe lediglich auf der völligen Unskenntnis dessen, was ihnen als Schickal im Oritten Reiche drohe.

Riesengroß sind diese Vorwürfe an Zahl, nicht aber an Bedeutung und sachlicher Kenntnis. Unsere Gegner schrieben ganze Bücher über die Stellung der Frau im Nationalsozialismus, die alle in dem einen Satze gipfelten: Der Nationalsozialismus will die Frau zur Gebärmaschine erniedrigen, die Frau hat im Nationalsozialis= mus nur eine biologische Aufgabe zu erfüllen.

Man hat dabei Adolf Hitler und Rosenberg zitiert — in vollstommen aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen — und hat sie je nach Gebrauch und Belieben gedreht und gewendet.

Wir Nationalsozialistinnen haben darauf nur eine Antwort: Für uns gibt es keine Frauenfrage in diesem Sinne, wir kennen nur ein Ziel: Unserem Volke zu dienen und mitzuhelsen an dem großen Kampse um die Befreiung Deutschlands, und uns so in das Volkszganze einzuordnen, wie es dessen Wohl verlangt.

Auf der einen Seite sehen wir jene alte (nicht an Jahren) Generation, die alles das, was heute ist, für gut und richtig halten möchte, deren Ideal sich darin erschöpft, zu arbeiten um ihrer selbst willen, wobei sie sich ihrer Unzulänglichkeit wegen in falsche Bahnen lenken ließ.

Ihnen gegenüber sehen wir die junge Generation, die heute in der NSDAP. steht. Für sie ist die Not der Frau ein Teil jener großen Not des deutschen Volkes und nur im Zusammenhang mit dieser zu lösen.

Blickt man zurück auf die Frauenbewegung der letzten Jahrsehnte, so wird man erkennen, daß sie die Frau aus dem Bolkssganzen herausgerissen und in eine Sonderstellung hineingedrängt hat. Man blieb an Einzelheiten hängen und hatte kein Verständniss für das Volksganze. Alles, was nach Politik aussah, geschah im Rahmen des Pazisismus.

Man fühlt sich eins mit den "Frauen aller Länder" und kämpft gegen den eigenen Volksgenossen!

#### Man hat gegen die unwürdige "Verstlavung durch den Mann" aufgerusen, hat aber den rechten Weg zur wirklichen Besreiung der Frau nie gesunden.

Man vergaß, daß es nicht nur einen Typ "Mensch" gibt, sondern Männer und Frauen, denen Sonderaufgaben zugeteilt sind und hat nicht erkannt, daß jeder kleinste Teil an das Ganze gebunden ist. Er kann sich nicht lösen und seinen eigenen willkürlichen Weg gehen. Der selbstsüchtige, liberalistische Mensch ist Individualist. Er ist zusnächst auf sich bedacht. Dieser Aufsassung hat sich auch die Frauensbewegung angeschlossen.

Aber auch die Frau steht nicht außerhalb der Volksgemeinschaft. Sie hat als erste zu leiden, wenn ihre Familie zugrunde geht. Wir Nationalsozialistinnen verstehen daher unter Politik der Frau etwas

ganz anderes, nämlich alles das, was mit der Erforschung der Lage des deutschen Bolkstums zusammenhängt, und darüber hinaus die Erreichung unseres Zieles, den Weg in die Freiheit unseres Volkes zu finden.

Wir haben uns unserer Beranlagung gemäß mit sozialen und kulturellen Fragen auseinanderzuseten und haben erkannt, daß uns nur der Nationalsozialismus retten kann aus dem, was uns ein paar irregeleitete Frauenrechtlerinnen gegen unseren Willen aufsträngen wollten.

Wir klagen nicht das Schicksal an, daß es uns so viel Berantwortung unserem Volke gegenüber aufbürdet. Nein, wir sind stolz darauf, daß wir gerade in diese Zeit hineingestellt wurden. Wir sind stolz, mitschaffen zu dürfen an dem großen Werke Adolf Hitlers.

Wir erkennen dankbar an, daß uns nur der Nationalsozialismus retten kann und uns wieder zu dem machen will, was wir von Natur aus sein sollen, nämlich Frauen und Mütter unseres Volkes.

Was für ein großes Arbeitsfeld hier der Alärung harrt, haben viele noch nicht erkannt oder noch nicht erkennen wollen. Die Aufsgabe, die wir innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung zu erstüllen haben, wird auch in dieser Beziehung eine sehr große sein.

#### Unjer Kampf

## ist kein Kampf im alten frauenrechtlerischen Sinne, sondern ein Kampf um das Recht und die Freiheit, dienen und helsen zu dürfen.

In diesem Sinne wird die Frau immer gerne zur

#### Dienerin an ihrem Volke werden.

Adolf Hitler sagt: "Es gibt keinen Kampf für den Mann, der nicht zugleich ein Kampf für die Frau ist, und es gibt keinen Kampf für die Frau, der nicht zugleich ein Kampf für den Mann ist. Wir kennen keine Männerrechte und keine Frauenrechte, wir kennen für beide Geschlechter nur ein Recht, das zugleich die Pflicht ist, für die Nation gemeinsam zu leben, zu arbeiten und zu kämpfen." In kultureller wie wirtschaftlicher Beziehung für das Volksganze muß immer die Frau als Hausfrau und Mutter an erster Stelle stehen. Der Nationalsozialismus will die einzig mögliche Rettung des deutschen Volkes durch einen rasseerhaltenden Staat, und in der Hand der Frau liegt die Reinhaltung und die Gesunderhaltung des deutschen Volkes. Dazu bedarf es aber des gesetzlichen Schutzes der Frau.

Es muß also bei der künstigen Chegesetzgebung das Verbot von Eheschließungen gefordert werden für Volksgenossen, die an einer übertragbaren oder vererblichen Krankheit leiden, solange nicht die endgültige Heilung festgestellt ist. Diese Fragen haben für den Fernstehenden vor allem kulturelle Bedeutung. Wirtschaftlich sind sie bedeutungsvoll, weil sie die Kraft der Frau in ihrer Berufstätigkeit als Hausfrau und Mutter gefährden und untergraben.

"In der Hand und in der Art der Frau liegt die Erhaltung unserer Rasse. Aus politischer Knechtung kann sich noch jedes Volk aufraffen, aus rassischer Verseuchung nicht mehr ... Emanzipation von der Frauenemanzipation ist die erste Forderung einer weib= lichen Generation, die Volk und Rasse, das Ewig-Unbewußte, die Grundlage aller Kultur vor dem Untergang retten möchte. Die Frau gehört hinein in das Gesamtleben ihres Volkes; ihr haben alle Bildungsmöglichkeiten offen zu stehen. Unter den heutigen sozialen Berhältnissen dürfen ihr auch im Berufsleben teine Schwie= rigfeiten bereitet werden (wobei die Mutterschutgesetze noch strenger durchgeführt werden müssen). Wohl aber wird das Streben aller Erneuerer unseres Volkes dahin gehen, nach Brechung des volks= feindlichen, demokratisch=marxistischen Auslaugespstems einer sozia= len Ordnung den Weg zu bahnen, die junge Frauen nicht mehr zwingt, in Scharen auf den, wichtigste Frauenkräfte verbrauchenden Arbeitsmarkt des Lebens zu strömen. Der Frau aber sollen alle Bildungsmöglichkeiten zur Entfaltung ihrer Kräfte offenstehen, aber über eines muß Klarheit bestehen:

#### "Richter, Soldat und Staatslenker muß der Mann sein und bleiben".

(Rosenberg, Mythus des 20. Jahrhunderts.)

Liegt auch die Lebensaufgabe und Bestimmung der Frau auf vorwiegend kulturellem Gebiet, so hat für sie gleich dem Manne die Wirtschaft die Bedeutung, ihr die Lebensmöglichkeit zu sichern und ihr und ihrer Familie den Lebensunterhalt zu gewährleisten, sei es, daß sie innerhalb der Wirtschaft selbst für ihren Unterhalt zu sorgen hat oder der ihr im Leben verbundene Mann ihr diese Sorge abenimmt. Ist der Hauptberuf der Frau aus ihrer natürlichen Bestimmung die Tätigkeit der Hausfrau, so sind heute gute Haushaltstenntnisse nötiger denn je. Die Hausfrauentätigkeit beginnt wieder hoch im Kurs zu stehen. Umsicht und Sparsamkeit werden von der Hausfrau weit besser wahrgenommen als von fremden, wenn auch noch so guten Hilfskräften.

In dieser Beziehung verdient die Tätigkeit der Hausfrau die vollste Anerkennung als Beruf. Man braucht nur einmal diese zahlenmäßig zu erfassen, ganz abgesehen von wirtschaftlichen Bedeutung der Hausfrau als Konsumentin, durch deren Hände 80 Prozent des gesamten deutschen Volkseinkommens gehen. In Deutschland gibt es etwa 15 Millionen Haushaltungen. Nimmt man an, daß in diesen 15 Millionen Haushaltungen durch= schnittlich nur 3 Menschen verpflegt werden, so erspart jeder dieser 45 Millionen Menschen pro Tag ungefähr 1 RM., die er mehr aus= geben müßte, wenn er fremde Dienstleistungen in Anspruch nehmen müßte. Dadurch werden dem deutschen Volkseinkommen allein durch das Wirken der Frau und Mutter zur Erhaltung der Familie täg= lich 45 Millionen RM., im Jahre etwa 18 Milliarden RM., erspart. Hinzu kommt noch die Instandhaltung der Kleidung und Wäsche, Schneiderei, Reinigung und Krankenpflege. Nehmen wir nun an, daß in den Haushalten 33 Millionen Menschen versorgt werden und täglich pro Person durch rechtzeitiges Instandsetzen der Wäsche und Strümpfe etwa pro Kopf 50 Pfg. erspart werden, so werden wieder= um täglich 22 Millionen RM., im Jahre 9 Milliarden, erhalten. Das sind jährlich mindestens 27 Milliarden RM., die ohne das stille Wirken der Hausfrau für fremde Dienstleistungen aufgewendet werden müßten. Das wäre der materielle Lohn, den sich die Hausfrau durch ihre Arbeit für ihre Familie verdient. Aus dieser wirtschaft= lichen Bedeutung der Hausfrau ergibt sich für uns nicht eine Forderung nach Menderung der Chegesetzgebung, sondern eine For= derung nach Aenderung des ehelichen Güterrechtes im Sinne der wirtschaftlichen Sicherung der Frau. Die Befreiung der Frau, die von der Frauenbewegung bisher gefordert wurde, sollte keine wirtschaftliche im materialistischen Sinne sein, sondern Anerkennung des Persönlichkeitswertes der Frau als Gehilfin und Kameradin des Mannes.

Aber ist das Anerkennung des Persönlichkeitswertes, wenn als gesetzlicher Güterstand durch das BGB. die sogenannte Verwaltungszemeinschaft angenommen wird? Das bedeutet: der Mann hat am Vermögen der Frau die Verwaltung und Nutnießung. Alle Früchte des eingebrachten Gutes werden freies Eigentum des Mannes.

#### Das ist nicht Anerkennung

des Persönlichkeitswertes, wenn heute das gesetzliche Güterrecht die Verwaltungsgemeinschaft in der Form sixiert, daß der Mann allein über die Anthung und Verwendung des Franenvermögens bestimmen kann oder die Vran erst die Genehmigung des Mannes bei Verfügung über ihr Vermögen einholen muß.

In dieser Hinsicht wird man von dem gesetzlichen Güterrecht verlansgen müssen, daß es der Frau dem Manne gegenüber eine gewisse Selbständigkeit beläßt, sie und ihr Vermögen gegen jede Willkür des letzteren sicherstellt.

Wenn der Hausfrauenberuf als Beruf und Ernährungsgrunds lage erkannt werden muß, so muß der Frau auch die Lebensmögslichkeit gesichert werden.

Zu groben Unbilligkeiten gegen die schuldlos geschiedene Frau aus erster Ehe kann die Wiederverheiratung eines geschiedenen Mannes führen. Das BGB. kennt keinen Schutz der schuldlos geschiedenen Frau und deren Kinder, wenn der Mann und Vater sich wieder verheiratet. Sie sind allein seiner Gnade und seinem guten Willen ausgeliesert, und werden nur zu häusig um die Verwirkslichung ihrer doch eigentlich rechtlichen Ansprüche gebracht. In diesen

Fällen darf eine Wiederverheiratung des Mannes nur gestattet werden, wenn er sich in vermögensrechtlicher Beziehung vorher mit Frau und Kindern aus erster Ehe geeinigt und Sicherheiten für die Erfüllung der einmal übernommenen Pflichten geleistet hat.

Ebenso wie sich der Mann gegen die Verschwendung der Frau durch Entziehung der Schlüsselgewalt sichern kann, so muß andererseits der Haussrau als Hüterin der Familie ihre und ihrer Kinder Sicherheit gewährleistet werden. Es darf nicht vorkommen, daß der Mann am Löhnungstage seinen Arbeitsverdienst verspielt oder verstrinkt und dann die Frau aus ihrem Haussrauenberuf in das Erwerbsleben zwingt, um sich und ihre Kinder zu erhalten. Der Mann flagt heute darüber, daß ihn die Frau aus dem Erwerbsleben versdrängt, ohne zu bedenken, daß er es ist, der selbst die Frau in das Erwerbsleben hinausstößt. Hier hat die Emanzipation der Frau einzuseken. Wir verlangen Emanzipation der Frau vom Erwerbsleben, nicht Emanzipation der Frau vom Manne.

"Die wirtschaftliche Sicherung der Fran und Mutter wird in einem kommenden Eherecht deutscher Prägung einen neuen besseren Ausdruck sinden und der Fran den Plat im Rahmen des Volksganzen zuweisen, wo sie ihrer Lebensaufgabe gemäß wirken, Werte schaffen und sich die Stellung und das Ansehen zurückgewinnen kann, die ihr teilweise verlorengegangen sind."

Es wird an sich immer noch das Schicksal zahlreicher Frauen sein, auf eigene Kraft gestellt, ihren Lebensunterhalt verdienen zu müssen.

Im Jahre 1925 hatte Deutschland eine Gesamtbevölkerung von 62,4 Millionen, davon waren 30,1 Millionen männlich und 32,2 Millionen weiblich. Es ergab sich somit ein Frauenüberschuß von 2,1

Millionen, von denen 1,7 Millionen den Altersklassen zwischen 21 und 62 Jahren angehörten, denen keine Möglichkeit gegeben sein wird, jemals als Hausfrau zu wirken. Es wird auch noch für die Zukunft mit einem Frauenüberschuß zu rechnen sein.

Wenn heute 11,5 Millionen Frauen im Erwerbsleben stehen gegen 8,5 Millionen im Jahre 1907, so erscheint diese Erhöhung für den kritiklosen Beobachter durch den Frauenüberschuß bedingt zu sein. Tatsächlich waren vor dem Kriege die 8 Millionen Frauen zum Erswerb ihres Lebensunterhaltes gezwungen, während die Frau sich heute auch ohne unmittelbaren Zwang zur Sicherung ihres Daseins betätigt und den Mann durch Lohndruck als Ernährer der Familie verdrängt und deshalb die Frau wieder zur Berufstätigkeit außershalb ihres Haushaltes gezwungen ist. Gerade dadurch, daß der Nastionalsozialismus die Frau ihrem eigentlichen Berufe wieder zus sühren will, wird er diesen Lohndruck beseitigen und dem Manne die Möglichkeit zur Familiengründung wieder geben.

Das Interesse der Volksgesundheit verlangt, daß vor allem die Stellen für männliche Arbeitskräfte freigemacht werden, die durch ein festes Einkommen bei dauerndem Arbeitsverhältnis eine gessicherte Existenz zur Erhaltung einer Familie gewährleisten und die gegenwärtig von Arbeitskräften besett sind, deren Dasein anderweitig gesichert ist.

Unter diesen Arbeitskräften werden sich auch Frauen besinden. Es kann sich also nicht darum handeln, die Frau aus dem Wirtschaftsleben überhaupt zu entsernen, sondern nur insoweit, als ihre Existenz anderweitig gesichert ist.

Andererseits muß man erkennen, daß das Eindringen der Frau in ihr wesensfremde Berufe immer mehr zugenommen hat. In dem Stadium schwerster Not unseres Volkes, wo Millionen gesunder Männer erwerbslos sind und ihre Familie nicht ernähren können, ist es grundsählich notwendig, die Frage der Berufsausdehnung der Frau zu klären. Dazu zwingt uns die gesunde Existenz unseres Volkes.

Man bedenke, daß der Zugang unter den weiblichen Angestellten in Industrie und Handel eine solche Höhe erreichte, daß heute in den Büros der Industrie 13mal so viel, in den Handelskontors 6mal mehr Frauen beschäftigt werden, als vor dem Ariege. Dieses Ausmaß der Frauenarbeit, das die Beriklavung der Frau bedeutet, ist keine Kultur mehr.

Wenn aber die Frau im Erwerbsleben stehen muß, so bedarf sie eines besonderen gesetzlichen Schutzes, damit sie nicht körperlich und wirtschaftlich ausgebeutet wird.

#### Gregor Straffer:

Die berufstätige Frau ist im nationalsozialistischen Staate gleichsberechtigt und hat das gleiche Recht auf Schutz ihrer Existenz durch den Staat, wie die eheliche Frau und Mutter. Wer arbeitet, Mann oder Frau, im eigenen Heim oder im Beruf, ist vollberechtigter Staatsbürger des Dritten Reiches.

Damit ist ein bei unseren Gegnern beliebtester Borwurf widerslegt: Der Nationalsozialismus kämpfe gegen das Staatsbürgertum der Frau.

Es gilt also von unserem Standpunkt aus zu überprüsen, inwiesweit die geltenden arbeitsrechtlichen und gewerbepolizeilichen Bestimmungen einer Ergänzung oder Erweiterung bedürsen, besonders vom Gesichtspunkt der Rassenerhaltung und Rassenpslege. So wäre z. B. die Frage zu erörtern, inwieweit die Frau in Betrieben von Bolkssiremden oder in gesundheitsschädlichen Betrieben (Tabaksabriken) beschäftigt werden darf.

Erwerbstätigkeit der Frau bedeutet Berstädterung, Berstädtezung bedeutet Degeneration der Frau und damit Untergang des Bolkes.

#### Darum: Befreiung der Frau!

Die erhöhte weibliche Erwerbstätigkeit als Folge der verschlecheterten Heiratsaussichten, der Verarmung weiter Volkskreise, als Folge des Verlangens der Frau nach größerer Selbständigkeit und wirtschaftlicher Unabhängigkeit vom Manne ist nicht nur vom Standpunkt der Gesundheit der Frau und damit von der Volksegesundheit wenig erfreulich, sondern auch im Hinblick auf die Stelegesundheit wenig erfreulich, sondern auch im Hinblick auf die Stelegesundheit

lung der Frau zu ihrer Familie, ihrem Haushalt und zu ihren Kindern.

#### Wenn die Frau im Erwerbsleben tätig sein muß, um ihr Leben zu erhalten, so ist sie nach den eigentlich weiblichen Berusen zu lenken,

wo sie mehr Befriedigung finden wird, als in den sogenannten Männerberusen.

Frei schaffen kann sie natürlich immer. Jede Ausbildungsmöglich= keit soll ihr offen stehen.

Wenn man glaubt, das heutige Ausmaß der Frauenarbeit hätte seinen letzten Grund in einer gewissen gesuchten Vermännlichung der Frau, so ist das eine irrige Ansicht. Ich möchte dem entgegenhalten, daß die so hochgepriesene Freiheit zum Wettkampf mit dem Manne nur eine Scheinfreiheit ist, die immer mehr zur Verstlavung der Frau führt.

Es gibt bei uns ein ungeheures Arbeitsgebiet, das zu seiner Bestellung der Frau und nur der Frau bedarf. In dieser Hinsicht sind die Berufsaussichten der Frau weniger denn je erschöpft. Das Arsbeitsgebiet der Wohlfahrtspflege, der Gesundheits= und Wohnungspflege, der Erziehung erfordert den Einsatz der Frau. Sier ist die Berufstätigkeit der Frau zu sordern, weil das Gesamtwohl sie verslangt und nur die Frau sie ersüllen kann.

Tritt die Frau in die nationalsozialistische Bewegung ein, so läßt sie die Frauenbewegung als unwesentlich hinter sich, da nach dem Grundsak:

#### Gemeinnut geht vor Eigennut,

eine spezielle Frauenfrage für sie nicht mehr bestehen kann.

Dies geschieht mit der Voraussetzung, daß die Ansprüche, die der **deutsche** Mann an die Frau auch in geistiger Beziehung zu machen sich gewöhnt hat, nicht zurückgeschraubt werden.

Selbstverständlich muß auch die Frau staatspolitisch geschult sein. Nur dann kann sie den verantwortungsvollen Aufgaben gewachsen sein. Nur dann kann sie eine Jugend deutsch erziehen oder in der Fürsorge klar erkennen, was wertvoll für unser Volk ist und was nicht. Nur wenn wir bewußt erkennen, was deutsch sein heißt, könenen wir unser Pflicht unserem Volke gegenüber bis ins kleinste erfüllen.

Selbstverständlich ist auch, daß das ganze Gebiet des Jugend=, Frauen= und Mutterschutzes, wie die rechtliche Stellung der Frau nur in engster Zusammenarbeit mit Frauen geklärt werden kann.

Für uns Nationalsozialistinnen ist die nationalsozialistische Bewegung keine Bewegung, die nur Wunschbilder in uns weckt, sondern eine Bewegung der Tat und der Wirklichkeit.

Erst dann wird die Frau ihre wirkliche Besteiung erleben, wenn unser Volk wieder frei sein wird. Dies kann aber nicht dadurch erzeicht werden, daß man sich in pazifistischen Rührseligkeiten ergeht und im "Berein mit den Frauen aller Länder" gegen den Mann, den eigenen Volksgenossen, kämpst — nicht dadurch, daß man über die Stellung zur Abrüstungskonserenz!! redet und dabei vergißt, eine deutsche Jugend deutsch zu erziehen. "Die Zukunst gehört der Güte." In diesen Worten der Französsen Mme. Eidenschenk-Patins gipselte die Konserenz der Mütter und Erzieherinnen am 30. 6. 1932.

#### Nein, die Zukunft gehört Deutschland und unserer Jugend, auf daß sie frei werden!

Die nationalsozialistische Bewegung umfaßt alle, Männer und Frauen, und alle wollen nur eines: Die Befreiung und die Erlösung unseres Volkes.

Wir alle sind mitverantwortlich, daß unsere Jugend und wir selbst wieder Lebensrecht haben.

Die Frau hat daran das größte Interesse; denn sie selbst leidet am meisten unter der Arbeitslosigkeit des Mannes, des Baters und der Söhne und unter dem Druck des Mitverdienenmüssens außers halb ihrer Familie. Adolf Hitler ruft nicht nur die Männer — er ruft auch die deutsschen Frauen. Auch wir werden unsere Pflicht erfüllen! Auch wir erkennen nur einen Sinn unseres Lebens:

Deutsch sein und Pflichterfüllung, das heißt nicht sich selbst genügen, sondern der Allgemeinheit dienen, dies ist Pflicht.

#### für die Unhänger der Sozialdemokratie

- **Arbeiterverrat,** von Heinz Franke. In 24 Seiten wird hier der Schwindel und der Arbeiterverrat der SPD. bloß= gestellt. Preis RM.—.10
- Das Brolatariat. Zum sechzigjährigen Jubiläum des von Karl Mary und Friedr. Engels herausgegebenen "Kom=munistischen Manifestes", von Unger=Winkelried.

  Breis RM.—.10
- Der nationale und soziale Verrat der SPD. Diese Schrift (NS. Monatshefte Nr. 14) behandelt folgende Themen: Das Finanzkapital die Herrin der Sozialdemokratie / Marxismus auf der Flucht. / Der Verrat der SPD.= Reichstagsfraktion. / Sozialdemokratie als Werbe=Instrument für Sozialdemokratie und Kommunismus. / Kritik der Zeit u. a. Preis RM. —.60
- **Der Marzismus,** von Otto Renz. Aus dem Inhalt: Karl Marz. / Die Voraussetzungen der sozialen Bewegung. / Marz und die soziale Bewegung Der Klassenkampf. / Die ökonomischen Theorien des Marzismus. / Marzismus und Kapitalismus. / Marzismus und Sozialismus.

  Preis RM. —.45
- Marzisten als Mörder am deutschen Bolke, im Solde des Feindes. Ans Tageslicht gezogen von Pfarrer a. D. L. Münchmeyer. Auf Urkunden gestütztes Beweismaterial für den organisierten Landesverrat und den Dolchstoß der Marzisten aller Schattierungen, der Zerstörer deutsicher Ehr und Wehr. (Mit vielen Abbildungen.) Umfang 127 Seiten.

  Preis RM.—.90
- Kampf dem Marxismus, von Staatsminister Dietrich Klagges. Wer den Marxismus überwinden will, muß ihm eine Weltanschauung von größerer Wahrhaftigkeit mit der gleichen Brutalität der Durchführung entgegensetzen. Umfang der Schrift 32 Seiten. Preis RM.—.20
- Die sozialkapitalistischen Konsumvereine, von Dr. Hans Buchner. Umfang 52 Seiten. Preis RM. —.70

Werlag Frz. Eher Machf., München 2 NO

#### für die Unhänger der Kommunistischen Partei

- Die kommunistischen Kapitalistenknechte, von Arthur Schumann, mit 8 Abbildungen. Umfang 50 Seiten. Hier ist die passende Schrift, die viele Lügen aufdeckt und besonders die korrupten und verbonzten "Arbeiterführer" der KPD. bloßstellt.

  Preis RM. —.20
- **Bolschewismus,** von Heinz Franke. Hier wird in 24 Seiten der Schwindel des Bolschewismus und die "Errungensschaften" in Rußland aufgedeckt. Preis RM.—.10
- Die in diesem Heft enthaltenen Berichte über Beobachtungen im bolschewistischen Rußland rühren von einem deutschen Ingenieur her, der zwei Jahre lang in Rußland tätig war. Er hatte während dieser Zeit im Süden und Norden, im Osten und Westen des ungeheuren Sowjetstaates im Auftrage der Regierung selbst die tatssächlichsten Leistungen und Fortschritte in der Industrialissierung festzustellen und darüber zu berichten und bekam dadurch Gelegenheit, in die herrschenden Verhältnisse tieseren Einblick zu tun. Umfang der Schrift 70 Seiten.

  Preis RM. —.80
- Der Blufstaat der Sowjets (NS. Monatshefte Nr. 15). Inhalt dieser Schrift: "Rußland nacht". / Um den 5=Jah= resplan. / Das Sowjetparadies. / Lord "Melchlett". / Stimmungsbilder aus Sowjetrußland u. a. Preis R.M.—.60
- Vom Proletariat zum Volk. Rede von Dr. Goebbels am 1. Oktober 1931 in einer Arbeitermassenkunggebung im Sportpalast Berlin. Umfang 24 Seiten. Preis RM.—.10
- Sofortprogramm der Arbeitsbeschaffung, von Bernhard Köhler. (Sonderdruck aus NS. Monatshefte Nr. 23.) Umfang 16 Seiten. Preis RM. —.20
- Die Klassenkampstheorie und ihre Widerlegung, von Dr. Walther Schmitt. Umfang 134 Seiten. Preis RM. 2.25

Verlag Frz. Eher Machf., München 2 NO

#### für die Unhänger des Zentrums und der Bayer. Volkspartei

Hatt! Katholizismus und Nationalsozialismus. Meine zweite Rede an den deutschen Katholizismus und — an Rom. Von Pfarrer Wilhelm M. Senn. 96 Seiten.

Preis RM. —.40

Nationalsozialismus und katholische Kirche, mit einer Antwort auf Kundgebungen deutscher Bischöfe, von Univ. Prof. Dr. Johannes Stark. — Unter genauester Berückssichtigung des nationalsozialistischen Parteiprogramms und der Einstellung der Parteisührer wird hier dargelegt, daß die NSDAP. nicht kirchenfeindlich ist, und daß demgemäß jeder Katholik mit seinem Gewissen vereinbaren kann, der Hitlerbewegung anzugehören. Umfang über 100 Seiten.

Ratholische Kirche und Judentum, von Dr. theol. J. A. Kofler. Jeder Christ muß die Wahrheit über das Judentum und seine Gefahr für die christliche Religion kennen, insbesondere weil uns die angeblich katholische Zentrumspartei mit ihrem jahrzehntelangen Bundesgenossen, dem gottlosen jüdischen Marxismus, regiert. Umfang 56 Seiten.

Zentrumsherrschaft und Jesuitenpolitik, von Dr. Johannes Stark. Professor Stark enthüllt in dieser neuen Schrist die letzten Beweggründe und Ziele der Zentrums= und Jesuitenpolitik. Der Leser erkennt mit Schaudern, zu welchem Verhängnis für das deutsche Volk die Zentrums= politik seit 1917 bis heute geworden ist. Umfang 72 Seiten, Preis RM. 1.—

Hilers Auseinandersetzung mit Brüning. Da die Gegner des Nationalsozialismus den Eindruck, den Hitlers Briefe an Brüning im In= und Auslande hervorgerufen haben, abzuschwächen suchen durch die Behauptung, Hitlers Kampf sei unsachlich, wurden in der oben angeführten Schrift die beiderseitigen Reden bzw. Briefe in zusammengefaßter Form nochmals der Oeffentlichkeit übergeben. Umfang 95 Seiten. Preis RM.—.50

Verlag Frz. Eher Machf., München 2 NO

#### für die Unhänger der bürg. Splitterparteien

- So wurde ich Nationalsozialist. Ein Bekenntnis von Hans Geisow, langjähr. Vorsitzender des Deutschen Schwimmverbandes. Preis RM. —.35
- Grundriß einer nationalsozialistischen Volkswirtschafts= theorie, von Dr. Hans Buchner. Eine interessante Schrift für jeden, der Aufklärung über nationalsozialistische Wirtschaftsziele sucht. Umfang 48 Seiten.

Preis RM. —.60

- Vortrag Adolf Hitlers vor westdeutschen Wirtschaftlern im Industrieklub zu Düsseldorf am 27. 1. 1932. Reichskanzsler a. D. Dr. Brüning erklärte öffentlich in bezug auf Hitlers Düsseldorfer Vortrag, dieser spreche vor Industriellen "hinter verschlossenen Türen". Er ließ durchsblicken, daß Hitler wohl grundsätlich anders zu den Industriellen sage als etwa zu den Arbeitern in Massensversammlungen. Jeder, der oben angeführte Schrift liest, wird dies bestätigen können, daß sich Hitlers Reden vor verschiedenen Berufsständen ihrem Inhalt nach nicht unterscheiden. Umfang 32 Seiten. Preis RM.—.10
- Die verfluchten Hatentreuzler. Etwas zum Nachdenken, von Dr. Goebbels. Umfang 24 Seiten (mit vielen Zeichnungen). Preis RM. —.20
- Die Journaille lügt! In dieser Schrift wird gezeigt, welch verleumderischen Kampf die marxistische Judenpresse gegen die Bewegung Adolf Hitlers führt. Diese Kampfschrift ist das beste Abwehrmittel gegen solche Lügen. Umfang der Schrift 24 Seiten. Preis RM.—.10
- Die Presse als Machtmittel Judas, von Anton Meister. Ein Nachschlagewerk mit vielen nützlichen und statistischen Angaben. Umfang 108 Seiten. Preis RM.—.90
- Der Sumpf. Querschnitte durch das Geistesleben der Novemberdemokratie, von Alfred Rosenberg. Die in diesem Buch enthaltenen Querschnitte sind Urkunden der Unkultur, der Feigheit, aber auch der wüsten Anmaßung aller über die heutige schwache Stunde des Deutschen triumphierenden inneren und äußeren Feinde. Umfang des Buches 240 Seiten. Preis RM. 3.—

Verlag Frz. Eher Machf., München 2 NO